lle

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 53. Mittwoch, den 3. Marz 1841.

Ungekommene Fremde vom 1. Mårz.

herr Guteb. Graf v. Sierakowski aus Dtuft, 1. in Mo. 2 St. Martin; br. Gateb. Graf v. Dielannoff aus Robnit, I. in Do. 13 Wilh. Str.; bie frn. Gutebef. Rundler aus Dopowo, v. Ramineli aus Przyftanti und b. Kofguetfi aus Margomo, fr. Dberamtmann Silbebrand aus Dafow, fr. Defonom Rogalefi aus Capfafowo, Gr. Kondufteur Sommel aus Chodziefen, Die herren Dachter Nowadi aus Samocin und Echoft aus Goran, Frau Pachterin Gertich aus Giernit, f. int Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb, v. Bolniewicz aus Dembicz und v. Radonefi aus Chelmuo, I. in der goldenen Gans; Sr. Guteb. v. Kartoweff aus Baranomo, Dr. Affeffor Schulz aus Gnefen, I. im Reb; Br. v. Bolaneft, Landrath a. D. u. Landtageabgeordneter, aus Mogilno, Die Bercen Guteb. v. Turno aus Dbiegierge und v. Lawicfi aus Lauste, Die grn. Raufl. Mahacfi aus Berlin und Balter aus hamburg, I. im Hotel de Vienne; die hrn. Landtagsabgeord. Graf v. Domski aus Wiadownif und v. Rrafgewefi aus Tarfowo, 1. in Do. 2 St. Martin; Die Sorn. Guteb. v. Rranganoweff aus Pafostam und Reifer aus Scharfomo, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. v. Goslinowefi und Br. Vachter hartung aus Labifgmet, I. im gold. Lowen; Br. Raufm. Sapeloweffi aus Camter, Br. Pachter Radziejem= Bfi aus Reudorf, Br. Buchhalter Benda aus Barichan, 1. im Hotel de Paris; Br. Landidafterath v. Remboweff aus Minifemo, Sr. Sagel, Doct. ber Med., aus Schmiegel, die Grn. Guteb. v. Bielineft aus Marfowice, Schmolfe and Drla, v. Brudgewöft aus Biergenica und v. Roscielsfi aus Dtufg, I. im Hotel de Saxe; Die Herren Guteb. v. Moraczeweff aus Krerowo, v. Mieleneff aus Zaborowo und Bieczoneffi aus Grablewo, I. im Hotel de Hambourg; Gr. Guteb. Niffe aus Birte, Sr. Raufm. Rieg aus Bronte, I im Cichfrang; Die Grn. Raufl. Felbblum aus Grat und Lowisohn aus Rafwit, I. im Eichbaum.

1) Poiktal / Citation. Ueber den Machlaß der am 1. Oftober 1838 zu Runowo verstorbenen Franciska geb. von Westierska, verwittweten Gutsbesitzerin von Korntowska, zu welchem das im Wagrowiecer Kreise belegene adeliche Gut Runowo gehört, ist am 24. Juli d. J. der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erbstnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Uns fpruche an die Masse steht auf

den 6. Upril 1841

Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten, herrn Dber, Landesgerichts, Affeffor Hantelmann, in unserm Instruktions= Zimmer an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Vefries digung der sich meldenden Gläubiger von ber Masse etwa noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannte Gläubigerin ber Gemeinschuldnerin, nams lich:

bie Regine v. Rorytowsfa, geb. v. Dybyslamsfa, beren Erben und Erbanehmer,

werben unter gleicher Warnung zu bem anffebenden Termine hiermit vorgeladen.

Zugleich werden die auswärtigen Gläusbiger mit hinweisung duf die Bestimmung des §. 97 Titel 50 der Allgemeinen Gerichtsordnung hierdurch aufgefordert, zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame aus der Zahl der hiefigen Justig-Commissarien,

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarley w Runowie na dn. 17. Października 1838. roku Franciszki z Węsierskich owdowialey Korytowskiey, do którey należy wieś szlachecka Runowo w powiecie Wągrowieckim położona, otworzony został na dniu 24. Lipca r. b. process sukcessyino likwidacyjny.

Termin do podania wszelkich pretensyi do massy wyznaczony iest na dzień 6ty Kwietnia r. 1841. zrana o godzinie 10téy przed Delegowanym Ur. Hantelmanem Assessorem Sądu głównego w izbie naszéy instrukcyjney.

Niezgłaszaiący się w tym terminie, uznany będzie za utracaiącego wszelkich swych praw pierwszeństwa, i z pretensyami swemi li do tego przekazany zostanie, co po zaspokoleniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Z pobytu niewiadoma wierzycielka dłużniczki, mianowicie:

Regina z Dybysławskich Korytowska, teraz sukcessorowie i spadkobiercy téyże,

zapozywaią się na wyznaczony termin pod równém zagrożeniem.

Zarazem wzywaią się ninieyszém wierzyciele zamieyscowi, aby stósownie do ustawy §, 97. Tyt. 50. Og dynacyi powszechney sądowey do dopilnowania swych praw z liczby

und II., Golf und Bogel, vorgeschlagen werden, einen Stellvertreter ju mablen und mit Bollmacht zu verseben. Im Unterlaffungefalle haben Diefelben gu ge= wartigen, daß fie bei vorfommenden Berathungen und abzufaffenden Befchluffen der übrigen Glaubiger nicht weiter werden zugezogen, vielmehr von ihnen angenommen werden wird, bag fie fich ben Befchluffen ber übrigen Glaubiger und ben Berfügungen bes Gerichts ledige lich unterwerfen.

Bromberg, ben 24. Oftober 1840.

2) Der Raufmann heimann Wongro= wit aus Dofen und die unverehelichte Ulrife Lowenstein aus Liegnit, haben mittelft Chevertrages vom 26. Januar b. 3. die Gemeinschaft der Guter ausge= schloffen, die Gemeinschaft bes Erwerbes aber beibehalten, welches hierdurch gur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 16. Februar 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

3) Der Maurer Joseph Schick aus Rureborf und bie Barbara Clara ber= wittwete Saberland geb. Nerlich, haben mittelft Chevertrages vom 9. b. Mts. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 20. Februar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

bon benen ihnen bie herren Schulg I. tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości, z których im się UUr. Schultz I i II., Goltz i Vogel przedstawiaia, pełnomocnika sobie obrali, i opatrzyli go pełnomocnictweni; w razie nieuczynienia tego spodziewać się moga, że do obrad drugich wierzycieli przywołani nie będą, owszem przyjętém zostanie, że się decyzyom ich i rozrządzeniom Sądu iedynie poddaia.

Bydgoszcz, d. 24. Paźdz. 1840.

Ronigl. Ober-Landesgericht. Krol, Główny SądZiemiański.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Heymann Wongrowitz, kupiec tuteyszy i Ulryka Loewenstein z Lignicy, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Stycznia r. bież. wspólność maiątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś nie.

Poznań, dnia 16. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że mularz Józef Schick, z Kursdorfu i Barbara Klara z Nerlichów owdowiała Haberland, kontraktem przedślubnym z dnia 9. b. m. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli między sobą.

Wschowa, dnia 20. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 4) Neber ben Nachlaß ber Sebastian und Franciska Staszewskischen Cheleute ist heute der erbschaftliche Liquidations- Prozes eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 24. März 1841 Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Ober-Landesgerichts. Affessor Alfer im Partheien, Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pleichen, am 5. November 1840. Ronigl. Land= u. Stadtgericht.

5) Publikandum. Der bei bem unterzeichneten Land = und Stadtgericht angestellt gewesene Exesutor und Bote Jacob Friedrich Cochoi ist seines Umtes entsetzt worden. Alle diejenigen, welche an die von ihm bestellte Dienstfaution aus seinem Umtsverhältnist Unsprüche zu haben glauben, werden daher aufgesordert, solche im Termine den 26 sten April c. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Deputirten, Kammergerichts. Ussessor Baron v. Manteussel anzumelden, widrigenfalls sie mit dergleichen Ansprüchen werden ausgeschlossen werden und die Kaution freigegeben wird.

Grag, ben 17. Januar 1841. Konigl. Land- und Stadtgericht.

Nad pozostałością Sebestyana i Franciszki małżonków Staszewskich, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 24go Marca 1841 o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. Alker, Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Pleszew, dnia 5. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Były przy podpisanym Sądzie Ziemsko mieyskim exekutor i woźny Jakób Fryderyk Cochoi z urzędu swego oddalonym został. Wszyscy ci, którzy do złożonéy przez niego kaucyi służbowéy, z stósunków urzędowania iego pretensye mieć mniemaią, wzywaią się przeto, aby takowe w terminie dnia 26. Kwietnia 1841 zrana o godzi. nie 10téy przed Deputowanym W. Assessorem Baronem Manteuffel zameldowali, w przeciwnym bowiem razie ciż podobnemi pretensyami wykluczeni będą, a kaucya wydaną zostanie.

Grodzisk, dnia 17. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

6) Der Seilermeister Siegismund Eifermann und die underehelichte Mathilde Macrtens von hier, haben mittelft Chevertrages vom 18. Februar 1841 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gratz, am 18. Februar 1841. Konigl. Land, und Stadtgericht.

7) Der Stadtrath und Gastwirth Carl Toefsting aus Neutomysl und die Wittwe Marianna Julianne Hubner geb. Lehmann aus Meseritz, haben mittelst Shevertrasges vom 8. Februar 1841 die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes aussgeschlossen, welches hierdurch zur öffenstlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 12. Februar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

8) Der Aruger Johann Furch und bessen Shefrau Johanna Charlotte geb. Dickhof, beibe aus Josephöruh, haben mittelst Shevertrages vom 10. Februar 4844 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlössen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Schneidemubl, am 13. Febr. 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Samter.

Das dem judifchen handelsmann Les win Gilberberg und beffen Ehefrau Da-

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że powroźnik Zygmund Eisermann i niezamężna Mathilda Maertens tu ztąd, kontraktem przedślnbnym z dnia 18. Lutego 1841. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 18. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Radzca mieyski i oberzysta Karól Toeffling z Nowego Tomyśla i owdowiała Maryanna Julianna Hübner z Lehmannów z Międzyrzecza, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Lutego 1841. r., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli. Grodzisk, d. 12. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Jan Furch karczmarz i Joanna Charlotta Furch z domu Dickhof, obydwa z Josephsruhe, kontraktem przedślubnym z d. 10. Lutego 1841 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 13. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szamotułach.

Nieruchomość w Wronkach pod Nr. 127 położona, handlerzowi żyrianna geb. Moses Marcus Seelig und ben Schneider Lewin Seelig Tyffteschen Erb = Interessenten gehörige Grundstuck Wronke No. 127., abgeschätzt auf 160 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, foll am 14 ten Juni 1841 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichesskelle subhaftirt werden.

Samter, ben 28. Januar 1841.

Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

10) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das ben George Kulczynstischen Ersten und der Wittwe Varbara Kulczynsta geb. Klust gehörige, zu Obrzycko sub No. 145 belegene Grundstück, abgeschäft auf 160 Kthlr. zufolge der, nebst Hypothesfenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Tape, soll am 7. Inni 1841 Vormittags 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbeuten werben aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Samter, den 2. Februar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht. dowskiemu Lewinowi Silberbergowi i żonie iego Maryannie z doma Moses Marcus Seelig wraz sukcessorami krawca Lewin Seelig Tyffke przynależąca, oszacowana na 160 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Czerwca 1841 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Szamotuły, d. 28. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko mieyski w Szamotułach.

Nieruchomość w Obrzycku pod liczbą 145 położona, do sukcessorów po Woyciechu Kulczyńskim i wdowie Barbarze Kulczyńskie z Klustow przynależąca, oszacowana na 160 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 7 go Gzerwca 1841 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniey w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 2. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Bekanntmachung. Bum bffentlichen Berkauf mehrerer bei bem biefigen konceffionirten Pfandleiher Michaelis Bader niedergelegten und verfallenen Pfander, beftebend in Gold : und Gilbergefcbirr, Uhren, Rleidungeftuden, Beiten und Leis nenzeng, ift ein Termin auf ben 8. April c. Bormittags 9 Uhr in ber Wohnung des hiefigen Pfandleihers Michaelis Bader bor bem Geren Auftione = Commiffarins Rraban angefett, wozu Raufluftige eingeladen werden. Sierbei werden alle biejenigen, welche bei dem Michaelis Bader Pfander haben, welche feit 6 Monaten und langer verfallen find, aufgefordert, biefe Pfander noch vor dem Auftions-Termine einzuldsen oden wenn fie gegen die kontrabirte Schuld gegrundete Ginmendungen gu haben vermeinen, folde dem Gerichte gur weitern Berfügung anzuzeigen, widris genfalls mit bem Berkaufe ber Pfandftucke verfahren, aus dem einkommenden Raufgetoe ber Pfandglaubiger wegen feiner im Pfandbuche eingetragenen Forderungen befriedigt, ber etwa verbleibende Ueberfchuß an die hiefige Urmen-Raffe abgeliefert und bemnachft niemand weiter mit einigen Ginwendungen gegen bie kontra= hirte Pfandschuld gehort werden wird. Schwerin, ben 9. Januar 1841.

Ronigl, Land= und Stabtgericht.

Es find in biefem Sahr etwa 3500 laufende guß Ralffteinfordone von Ruberedorf hierher jum Festungsbau ju ichaffen. Die Schiffer, welche biefe Une fuhr übernehmen wollen, haben ihre Forderungen bis jum 15. Darg c. Bormit= tags 9 Uhr verfiegelt im Bureau der unterzeichneten Direction einzureichen, wo beren Eröffnung erfolgen und unter Borbehalt ber hobern Genehmigung mit bem Mindestfordernden ber nothige Kontraft abgeschloffen werden foll. Ebendaselbft find jeder Zeit die Bedingungen einzusehen. Pofen, ben 27. Februar 1841. Ronigliche Festungs = Bau = Direction.

Penfiond.Dfferte. In ber, feit neun Sahren bier bestehenben approb. Privat-Unftalt bes Unterzeichneten werden ftete bochftens 30 Rnaben aus achtbaren Familien unterrichtet und fur Die mittleren Kloffen ber Symnafien, Die obern Rlaffen ber Provinzial= Rabetten = Inftitute, ober fonftige Bestimmung vorbereitet. Die Zöglinge erhalten auch Mufikunterricht, und fur Conversation und sipliftische Mebungen in Frangofischer Sprache ift ein wiffenschaftlich gebildeter Frangofe ange= Bu Dftern b, 3. tonnen wieber einige Penfionairs aufgenommen werben,

Grottfau in Dberichlefien ben 15. Februar 1841, Brafche.

<sup>14)</sup> In Pofen bei J. J. he ine find zu haben: Kleine Beltfunde von R, Schneis Deutsche Baterlandsfunde von R. Schneiber. 10 fgr. ber.

- 15) In ber unterzeichneten, so wie in allen Buchhandlungen Deutschlands, ift wieder vorrathig: Alois Blumauer's gesammelte Werke in 3 Banden. Preis brosch.

  1 Athlr. 12 fgr. , I. S. Scheible in Stuttgart.
- 16) Uwiadomienie literackie. Bracia Szerko wie w Poznaniu w rynku pod Nr. 77., pozwalają sobie zwrócić uwagę Szanownéy Publiczności, iż czytelnia ich francuzka znacznie zbogaconą została z naynowszymi płodami romantyków ulubionych francuzkich.
- Mier Hundert Sorten der neuesten und schönften einjährigen und perennis renden Blumen-Saamen, dabei 30 Sorten gef. Levkoien, Rohr= und Zwergastern, Balfaminen a Prise ½ bis 1 fgr., hundert Sorten 1 Thr. 10 fgr., 50 Sorten 20 fgr., 25 Sorten 10 fgr., so wie alle Sorten frischen Gemuse-Saamen; Georginen, perennirende Blumenstauden, die neuesten Sorten a Schock 1 und 2 Thir.; Obste und Wald-Baume, erotische Gehölze, Rosen= und Fruchtsträucher, so wie 3jahrige Spargel= und Virkenpflanzen, empsiehlt unter Garantie zu den billigsten Preisen:

  E. Löwenthal, Breitestraße Mo. 10.
- 18) Mafferstraße No. 25 ift die erste Etage, bestehend in 7 3immern, auch einige Kaden vom Isten Upril c. zu vermiethen. S. Fibich.
- 19) Chcąc zaspokoić wszystkich dotychczas niewiadomych mi wierzycieli ś. p. X. Pawłowskiego proboszcza przy kościele Śt. Jana, wzywam ich ninieyszem do zgłoszenia się do mnie naydaley do 25. b. m. pod utratą ich należytości. Kommenderya, dnia 1. Marca 1841.

Leopold Pawlowski.

- 20) Przedaż owiec. Dominium Breschine-Sulau, milę od miasta powiatowego Milicza i 2 mile od Rawicza odległe, ma do sprzedania 200 sztuk poprawnych i na rozpłód zdatnych owiec za ceny do obecnych czasów zastosowane. Takowe mogą w mieyscu każdego czasu być obeyrzane.
- 21) Stare węgierskie wino, to iest: stolemie iest w butelkach do nabycia pod Nr. 188 na Wodnéy ulicy.

---